## Nº 267.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Mittwoch den 7. November 1832.

Ungefommene Fremde vom 5. November 1832.

br. Probst Wafowicz aus Ptafgfowo, Gr. Commiffarius Toltyneffi aus Biodti, br. Commiffarius Buffe aus hammer, I. in No. 168 Wafferftrage; fr. Erbherr Safinefi gue Bitafowice, I. in Do. 187 Bafferfrage; fr. Erbherr 3bebinefi aus Lopienno, Sr. Erbherr Cfargonefi aus Minino, Gr. Erbherr Goelino= wefi aus Bufzemfo, I. in Do. 384 Gerberftraße; Br. Guteb. Borgedi aus Popoftowfowo, I. in No. 26 Ballifchei; Br. Guteb. v. Rwilecki aus Morownica, Br. Guteb. v. Turno aus Dbiergez, Br. Guteb. v. Swifzulefi aus Rofguty, Br. Guteb. v. Swinarsti aus Krufewo, Fraulein v. Miastowsta aus Lubaft, 1. in Do. 1 St. Martin; Br. Conducteur Gotich aus Polajewo, Br. Mublenbefiger Stilo aus Stobnica, f. in Do. 95 St. Adalbert; Die Brn. Kaufleute Bath, Liefe und Tobias aus Wredenberg, Sr. Kaufmann Jafob aus Wongrowif, Sr. Kaufm. Pinne aus Rafwitz, Fran Dberamtmannin hoffmann aus Schrimm, I. in No. 20 St. Abalbert; Br. Guteb. Zafrzewefi aus Jabno, Frau Guteb. v. Lubienefa aus Budgifgewo, Frau Guteb. v. Bojanowefa aus Arzefotowice, fr. Pachter Jans ezakowski aus Radzewo, I. in Do. 395 Gerberftrafe; Br. Guteb. v. Maffenbach aus Pinne, I. in No. 99 Bilbe; Gr. Landgerichte-Rath Szarbinowefi aus Marienwerder, I. in Do. 165 Wilhelmöftraffe.

Subhastationspatent. Nachdem auf den Antrag der Beneficial-Erben der hierselbst versiorbenen Schuhmacher und Biktualienhändler Karl Marquardschen Cheleute, der erbschaftliche Liquidations- Prozes eröffnet worden, so werden alle unbekannte Nachlaßgläubiger zur Liquizdirung ihrer Ansprüche zu dem auf den II. December c. vor dem Landge-

Patent subhastacyiny. Nad pozostałością zmarłego tu szewca i handlerza wiktuałów Karoła Marquardt i żony iego Elżbiety z domu Blache został na wniosek sukcessorów beneficyalnych process spadkowo-likwidacyiny otworzonym. Zapozywaią się przeto wszyscy niewiadomi wierzyciele pozostałości rzeczonéy, aby richte = Referendarius Guttinger Vormit= tags um to Uhr in unferm Gerichts= Lotale auffehenden Termine, unter ber Berwarnung hiermit vorgeladen, daß fie bei ihrem Ausbleiben aller ihre etwanigen Borrechte fur verluftig erflart, und mit ihren Forderungen an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Gläubiger von ber Maffe noch übrig blei= ben mochte, verwiesen werden foffen.

Auch foll in biefem Termine bas gum Nachlasse gehörige, auf ber hiefigen Borffadt Ct. Martin unter Do. 97 bele= gene, auf 883 Rthl. 3 Ggr. 2 Pf. ge= murdigte Grundftuct nebst Bubehor, bf., ma bydz publicznie naywięcey daigfentlich an ben Meiftbietenben verkauft werben. Befitfabigen Raufern wird ber Termin mit ber nachricht befannt ge= macht, bag in bemfelben bas Grundftuck bem Meiftbietenden jugeschlagen werden wird, wenn nicht gefetliche Grunde eine Ausnahme nothwendig machen.

Bugleich werben bie Geschwifter Johann August und Chriftine Friederife Schlegel, fur welche in bas Sypothefen= buch bes gedachten Grundftude Rubr. III. Nro. 3., laut Erbrezeffes bom 12. April 1801, ein vaterliches Erbtheil von 268 Athl. 12 gr. ex Decreto vom 11. December 1801 nebft Binfen feit ihrer Großjahrigfeit eingetragen find, fo wie ihre etwanigen Erben, Ceffionarien, ober die fonft in ihre Rechte getreten

w terminie likwidacyinym na dzień 11. Grudnia r. b. o godzinie 10. przed południem wyznaczonym, w zamku naszym sądowym przed Deputowanym Referendaryuszem Suttinger staneli i pretensye swoie likwiduiąc podali. W razie piestawienia się zostaną za utracaiących swe prawa pierwszeństwa, iakieby mieć mogli ogłoszeni, i z pretensyami swoiemi tylko do tego odesłani, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli w massie pozostać mogło,

Domostwo do pozostalości téy należące, tu na przedmieściu Ś. Marcina pod liczbą 97. leżące i sądownie na 883 tal. 3 sgr. 2 fen. ocenione, cemu wraz z przyległościami w terminie powyższym przedane. Cheć kupienia maiąci, posiadania i zaplacenia zdolni, uwiadomiaią się o tem z tem nadmienieniem, iż przybicie posiadłości rzeczoney, na rzecznay. więcey daiącego nastąpi, ieżeli przyczyny prawne nie zayda,

W księdze hipoteczney gruntu opisanego zapisane są z działów z dnia 12. Kwietnia 1801. r. wrybryce III. Nro. 3. dla Jana Augusta i Krystyny Fryderyki rodzeństwa Schlegel na mocy rozporządzenia z dnia 11. Grudnia 1801. r. 268 tal. 12 gr. iako scheda oyczysta wraz z prowizyą od ich pełnoletności. Ponieważ pobyt wspomnionego rodzeństwa Schlegel nie iest wiadomy a działy i wykaz

find, und alle biejenigen, welche an bies fer Forderung als Gigenthumer, Ceffio= narien, Pfand= oder fonftige Briefinha= ber Rechte zu haben bermeinen, da der Aufenthalt ber genannten Geschwifter Schlegel unbekannt ift, die Forderung angeblich bezahlt und ber baraber ausgefertigte Erbrezeß nebft Soppothefen= Schein verloren gegangen ift, ju-bem borfiehenden Termine vorgeladen, um ihre Unsprüche anzuzeigen und nachzu, weisen, widrigenfalls fie mit ihren Realauspruchen an das verpfandete Grund= ftud prafludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben, ber gedachte Erbrezeß nebff Recognitions= Schein fur amortifirt erflart, und die Loschung ber Poft von 268 Rthl. 12 ggr. nebft Binfen verfügt werben foll.

Pofen, ben 16. Juli 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastationspatent. Das in der Stadt Posen, Posener Kreises, in der Schuhmacherstraße unter No. 133 belegene, aus einem Wohnhause und Hofraum bestehende, der Friederika Lissiecka gehörige Grundstück, welches auf 5188 Kthl. 18 Sgr. 4 Pf. gerichtlich gewürdigt worden, soll auf den Antrag eines Realgläubigers im Wege der nothewendigen Subhastation defentlich verkauft werden.

hipoteczny na summę rzeczoną udzielony, któréy zapłata iuż nastapić miała, zaginęły, przeto wspomnione rodzeństwo lubich sukcessorowie, cessyonaryusze, lub ci którzy w ich prawa wstąpili, niemniey ci którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawnicy lub posiadacze skryptów do summy wymienionéy pretensye mieć sądzą, zapozywaią się ninieyszém, aby pretensye swoie w terminie powyższym podali i udowodnili. w razie albowiem przeciwnym zostaną z pretensyami swemi realnemi do gruntu zastawionego prekludowani i wieczne im w tév mierze milczenie tak do nabywszy onegoż, iak też tych pomiędzy których summa kupna podzieloną zostanie, nakazanem będzie, działy zaś i wykaz hypoteczny zaumorzony ogłoszony i wymazanie summy 268 tal. 12 gr. wraz z prowizyą zaleconem zostanie.

Poznań, dnia 16. Lipca 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Poznaniu w powiecie Poznańskim na ulicy Szewskiey pod liczbą 133. położona, składaiąca się z domu i podworza, Fryderyce Lisieckiey należąca, sądownie na 5188 Tal. 18 sgr. 4 fen. oszacowana, na wniosek realnego wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi ma być sprzedana. W tym celu wyznaczyliśmy termina na

Sierzu haben wir die Biefungstermine auf

den 27. Oktober 1832, den 9. Januar 1833, den 20. April 1833,

welcher lettere peremtorisch ist, vor dem Landgerichts-Alfessor Pilasti in unserm Geriedtsschlosse angesetzt, zu welchem Rauflustige vorgeladen werden, und konnen die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen, den 30. August 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

dzień 27. Października 1832, dzień 9. Stycznia 1833., i na dzień 20. Kwietnia 1833.,

z których ostatni zawitym iest, przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Pilaskim w zamku naszym, na których chęć kupna maiących wzywamy, a taxa i warunki w Registraturze naszey mogą byc przeyrzane.

Poznań, dnia 30. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Nachdem bie Wittwe des Burgers Stanislaus Paszfiewicz, Catharina geborne Kieslig aus Grätz, und der Dberforster George Adamszewsti aus Lissowso, mittelst gerichtzlichen Afts vom 25. September c. die Gütergemeinschaft und des Erwerdes für die Dauer ihrer verabredeten ehelichen Verbindung außgeschlossen haben, so wird solches hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Posen, den 4. September 1832. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie. Wyłączenie wspólności maiątku i dorobku przez owdowiałą Katarzynę z Kieslig Paszkiewiczową z Grodziska i leśniczego Woyciecha Adamczewskiego z Lissowka, aktem dnia 25. Wrześnie r. b. sądownie zadeklarowane, podaie się do publiczney wiadomości.

Poznań, dnia 4. Września 1832.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung, Daß der Gutes pachter Anton v. Vojanowski, sest in Szelejewo, und bessen Shegattin, Visttoria geborne v. Vojanowska, verwitte wet gewesene v. Pustelnisow, durch den gerichtlichen Vertrag vom 9. Februar 1827 vor Eingehung der She die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes

Obwieszczenie. Ur. Antoni Bojanowski, dzierzawca, teraz w Szelejewie i małżonka iego, Wiktoryz z Bojanowskich, owdowiała Pustelnikow, przed wniyściem małżeństwa kontrakiem sądowym z dnia 9. Lutego 1827. wspólność maiątku i dorobku między sobą wyłączyli, 60 unter einander ausgeschloffen haben, wird biermit bekannt gemacht.

Rrotofchin, ben 15. Oftober 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

ninieyszém do publicznéy podaie się wiadomości.

Krotoszyn, d. 15 Paźdz. 1832. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ediktalcitation. Auf den Antrag bes Fiskus werden nachstehende, aus dem Inowraclawer Kreife, in den Jahren 1826 und 1827 ausgetretenen Kantonisften und zwar:

- 1) Adalbert Blazejewöff aus Mierzwin;
- 2) Martin Gobota aus Brudnia;
- 3) Frang Szaplemefi beegl.
- 4) Michael Steficti aus Dobieflawice;
- 5) Math. Lewandowski aus Gr. = Mu= rznno;
- 6) Thomas Urbanefi aus Denifzewo;
- 7) Bal. Wnizfowski besgl.
- 8) Peter Meyer aus Wilkostower-Holl.;
- 9) Michael hartig aus Altendorff;
- 10) Stephan Powodzfi aus Brudnia;
- 11) Loreng Lewandowski aus Denifzemo;
- 12) Johann Jaworefi aus Bonfowo;
- 13) Unton Borowiaf aus Ludzisfo;
- 14) Johann Brzuszliewicz aus Szym= borze;
- 15) Wonciech Rempsfi aus Dorf Chelmce;
- 16) Mathias Guminiat besgl.
- 17) Johann Jarocti aus Robelnif;
- 18) Simon Rowalsfi aus Glabencin;
- 19) Undr. Krzyżanowski aus Gocanowko;
- 20) Frang Rupissak aus Gay bei Strzelno;
- 21) Unton Rufgat aus Mirostamice;

Zapozew edyhtalny. Na wniosek. Fiskusa wzywaią się następuiące kantoniści, którzy w roku 1826. i 1827. z powiatu Inowrocławskiego powychodzili, iako to:

- Woyciech Błażejewski z Mierzwina,
- 2) Marcin Sobota z Brudni,
- 3) Franciszek Szaplewski ztamtad,
- 4) Michał Stęsicki z Dobiesławic,
- Maciéy Lewandowski z Murzyna,
- 6) Tomasz Urbański z Osniszewa,
- 7) Walenty Wyszkowski ztamtąd,
- 8) Piotr Meyer z holędrów Wilkostow,
- 9) Michal Hartig z Altendorf,
- 10) Stefan Powodzki z Brudni,
- 11) Wawrzyn Lewandowski z Osniszewa,
- 12) Jan Jaworski z Bąkowa,
- 13) Antoni Borowiak z Ludziska.
- 14) Jan Brzuszkiewicz z Szymborza,
- 15) Woyciech Kempski z Chełmcy,
- 16) Maciey Suminiak ztamtad,
- 17) Jan Jarocki z Kobelnik,
- 18) Szymon Kowalski z Słabęcina,
- 19) Andrzey Krzyżanowski z Gocanowka,
- 20) Franc. Kupiszak z Gaju,
- 21) Antoni Kuszak z Mirosławic,

- 22) Jafob Wytrzyfowefi aus Rzefgyn;
- 23) Undreas Drzewiedi aus Polano=
- 24) Johann Molenda aus Dorf Bielefo;
- 25) Bincent Rott aus Minny;
- 26) Valentin Marcinfowsti aus Noży, czyn:
- 27) Thomas Arfuszeweff aus Strzelno;
- 28) Undreas Balotef aus Dorf Chelmce;
- 29) Rasper Czerwinsti alias Geemann aus Radiowef;
- 30) Joseph Czarzał aus Krufznce;
- 31) Peter haniczewefi aus Ronary; 4
- 32) Chriftian Rantaf aus Ri Werberds hausen;
- 33) Rafimir Ronopfa aus Lachmirowice;
- 34) Mifoiai Rrolegat aus Leng;
- 35) Mathias Rempa aus Chrostowo;
- 36) Martin Lewandoweft aus Allt-Gra= bia;
- 37) Unten Lewandomsti aus Inowrace law:
- 38) Alexy Mielcarek aus Richo;
- 39) Kafimir Mietfiewicz aus Gan bei Strzelno:
- 40) Unton Marciniak aus Groß = Mu= czyno;
- 41) Johann Mamroczaf aus Parchanie;
- 42) Unton Niewiadomy aus Roscielec;
- 43) Karl Prufinowefi aus Inowraclam;
- 44) Joseph Putfiewicz aus Pieranie;
- 45) Thomas Philipiak aus Baranowo;
- 46) Jofob Pafturczaf aus Gocanowo;
- 47) Balentin Poplachowsti aus Blos (47) Walenty Poplachowski z Włostowo;

- 22) Jakob Wytrzykowski zRzeszyna,
- 23) Andrzey Drzewiecki z Polano.
- 24) Jan Molenda, z wsi Bielska,
- 25) Wincenty Kott z Młynów,
- 26) Walenty Marcinkowski, z Nożyczyna,
- 27) Tomasz Arkuszewski z Strzelna,
- 28) Andrzéy Balołek z wsi Chelmcy,
- 29) Gasper Czerwinski alias Seemann z Radłowka.
- 30) Józef Czarzak z Kruszyc,
- 31) Piotr Haniczewski z Konar,
- 32) Krystian Kantak z Werdershau-
- 33) Kazimierz Konopkaz Lachmirowic,
- 34) Mikolay Krolczak z Łęgu.
- 35) Maciey Kempa z Chrostowa,
- 36) Marcin Lewandowski z starego Grabia,
- 37) Antoni Lewandowski z Inowra. clawia,
- 38) Alexy Mielcarek z Kicka,
- 39) Kazimierz Miętkiewicz z Gaju pod Strzelnem.
- 40) Antoni Marciniak z Murzyna,
- 41) Jan Nawroczak z Parchania,
- 42) Antoni Niewiadomy z Kościelca.
- 43) Karol Prusinowski z Inowracławia,
- 44) Józef Putkiewicz z Pierania,
- 45) Tomasz Filipiak z Baranowa,
- 46) Jakob Pasturczak z Gocanowa,
- stowa.

48) Johann Rojata aus Piotrfowice;

49) Abam Rinas aus Neudorf zu Ros jewo;

50) Joseph Rudkowski aus Inowrac=

law;

- 51) Paul Soltysiak alias Vartezak aus Papros;
- 52) Johann Snifgaf aus Ctonsf;
- 53) Stanislaus Stefansti aus Lachmi-

54) Samuel Schulz aus Jurken;

- 55) Johann Gofolowski aus Parchanie;
- 56) Franz Wesolowski aus Arążkowo;
- 57) Lorenz Wieniewski aus Groß = Mu=
- 58) Peter Wilrzaf aus Siedlimowo;
- 59) Franz Wieczorkowski aus Oftrowo bei Strzelno;

69) Karl Zielinsti aus Dorf Chelmce aufgefordert, ungesäumt in die Preußisschen Staaten zurückzukehren, in dem auf den it. Dezember e., vor dem Herrn Auskultator Meyer in unserm Instruktionszimmer anderaumten Termine zu erscheinen, und sich über den Ausstrift zu verantworfen, widrigenfalls zu gewärtigen, das des Ausbleibenden ins und ausländisches Vermögen, so wie alle etwanige kunftige Aufälle werden konsissirt werden.

Bromberg, ben 16. August 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

48) Jan Rozata z Piotrkowic,

49) Adam Rinas z Nowey wsi do Roiewa,

50) Józef Rudkowski z Inowraciawia,

51) Paweł Soltysiak alias Bartczak z Paprosi,

52) Jan Sniszak z Słonska,

53) Stanisław Stefański z Lachmirowic,

54) Samuel Schulz z Jurken,

55) Jan Sokolowski z Parchania,

56) Franc. Wesolowski z Krążkowa,

57) Wawrzyn Wiśniewski z wielk. Murzyna,

58) Piotr Wilrzak z Siedlimowa,

59) Franc. Wieczorkowski z Ostrowa pod Strzelnem,

60) Karol Zielinski z wsi Chełmce, ażeby niezwłocznie do państw Pruskich powrócili i w terminie na dzień II. Grudnia r. b. przed Ur. Meyer Auskultatorem w sali naszéy audyencyonalnéy naznaczonym, stawili, i względem wystąpienia swoiego wytłomaczyli się, inaczéy bowiem pewnemi byli, że niestawaiącego maiątek kraiowy iako i zagraniczny niemniey wszelkie na niego spaść mogące sukcessye skonfiskowane zostaną.

By dgoszcz d. 16. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Bekanntnachung. Der Defonom heinrich Wilhelm Brinkmann und die verwittwete Chirurgus Friederike Caroline Florentine Schmidt geborne Wunz derlich, jetzt verehelichte Brinkmann hieselbst, haben vor Eingehung der Ehe durch den gerichtlichen Bertrag vom 2. dieses Monats die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch offentlich bekannt gemacht wird.

Bromberg, den 10. Oftober 1832.

Ronigliches Preufisches Friedens-Gericht.

Cytacya edyktalna. Na skargę Katarzyny z Małeckich Nowakowcey czyli Zagorskiey z Wierzonki pod Poznaniem, przeciw mężowi swemu Woyciechowi Nowak (lub Zagorskiemu) wyrobnikowi od lat 16 nieprzytomnemu, dopraszającey się aby z przyczyny domniemancey iego śmierci, pozwolenie do wstąpienia w nowe związki małżeńskie otrzymać mogła, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na rzeczoną skargę i t. d. termin na dzień 6. Lutego 1833 r. po południu o godzinie 3ciey w Konsystorzu tu przy Tómie, na który Woyciecha Nowak pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem zapozywamy.

Poznań, dnia 26. Października 1832.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcybiskupiego.

Cytacya edyktalna. Na skargę Katarzyny z Kasprowiczów Namysłowskie z Grabowa, przeciw mężowi swemu Wawrzynowi Namysłowskiemu od lat 8miu nieprzytomnemu, dopraszające się aby ie y pozwolenie do wstąpienia w inne związki małżeńskie wydanem być mogło: wyżnaczyliśmy do instrukcy sprawy termin na dzień 11. Lutego 1833 r. po południu o godzinie 3cie w izbie sądowey tu przy Tómie, na który Wawrzyna Namysłowskiego z mieysca pobytu iego niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy.

Poznań, dnia 30. Października 1832.

Sąd Konsystorza Generalnego Arcybiskupiego.

## Beilage zu Mo. 267. des Posener Intelligenz-Blatts.

Publikandum. Es wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Erflärung über den Wertheilungsplan der Kaufgelder des im Schrimmer Kreise belegenen Guts Dobezon den 1. Descember d. J. in unserm Gerichtslofale Termin ansteht, und daß hiernächst die Kaufgeldermasse ausgeschüttet werden wird.

Fraustadt, ben 15. Oftober 1832.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Steckbrief. Der bei uns als Exekutor angestellt gewosene, unten naher bezeichnete Joseph Johann Stibinski, nachdem er bedeutende Geldsummen unterschlagen und die Gerichtkeingesessenen durch andere pstichtvergessene Handlungen betrogen hat, ist im April v. J. in das Ronigreich Polen übergetreten, hat dort Militairdienste genommen, und sich so bisher der Untersuchung und Strafe ent= zogen.

Alle resp. Civil und Militairbehbrben werden daher ersucht, ben ic. Stibinski, an bessen Habhaftwerdung viel gelegen ist, und der sich vor einiger Zeit in einem Dorfe bei Ostrowo ohnweit Kalisch soll haben erblicken lassen, im Vetretungsfalle arretiren und an und abliefern zu-lassen.

Krotoschin, ben 13. Oftober 1832. Fürfilich Thurn- und Tarisiches

Burftenthume=Gericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że do tłómaczenia się względem planu dystrybucyinego z summy szacunkowey w powiecie Srzemskim położonych dóbr Dobczyna sporządzonego, na dzień 1. Grudnia r. b. w naszem pomieszkaniu sądowem termin iest wyznaczony i że następnie wypłata pomienioney summy szacunkowey nastąpi.

Wschowa, d. 15. Paździer. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

List gończy. Opisany niżey Jozef Jan Skibiński, który u nas iako Exekutor był umieszczony, skręciwszy na bok znaczne summy pieniężne i innemi ieszcze czynami z zapomnieniem obowiązków połączonemi oszukawszy mieszkańców obwodu sądowego, przeszedł w kwietniu r. z. do Królewstwa Polskiego i przyjął tam woyskową służbę, a tym sposobem uniknął indagacyi i karze.

Wszystkie tedy władze cywilne i woyskowe upraszamy ninieyszem, ażeby Skibińskiego, na którego schwyceniu wiele zależy, i który przed nieiakim czasem w iednéy wsi pod Ostrowem w bliskości Kalisza spostrzedz się dać miał, w razie natrafienia przyaresztować i do nas przystawić kazały.

Krotoszyn, d. 13. Paździer. 1832. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Signalement.

- 1) Bor: und Zuname, Joseph Johann Sfibinsfi;
- 2) Geburteort, Warschau;
- 3) jetiger Aufenthaltsort, muthmaß= lich bas Konigreich Polen;
- 4) Religion, fatholisch;
- 5) Ulter, 41 Jahre;
- 6) Große, 5 Fuß 6 Boll;
- 7) Haare, bunfelblonds
- 8) Stirn, glatt;
- 9) Augenbraunen, blonb;
- 10) Augen, blau;
- 11) Nafe, gewohnlich, die Spike platt;
- 12) Mund, gewöhnlich;
- 13) Bart, blond;
- 14) Bahne, gut;
- 15) Rinn, etwas platt;
- 16) Gefichtsbildung, oval;
- 17) Gefichtsfarbe, gefund;
- 18) Geftalt, mittel;
- 19) Sprache, polnisch;
- 20) befondere Rennzeichen, unbefannt.

Bemerkt wird aber, bag berfelbe bor mehreren Jahren ben rechten Fuß gebrochen hat, und in Folge beffen, jedoch fast ummerflich, binft.

Befleibung

unbefannt.

mendarius August Wroblewstischen Nach= zostatości po JXiedzu Augustynie laffache follen im Termine ben 3. De- Wroblewskim w terminie dnia 3 go cember c. Morgens 9 Uhr in bem Los Grudnia r. b. zrana o godzinie gtey fale bes hiefigen Roniglichen Friedend= wizbie tuteyszego Królewskiego Są-Gerichts die Nachlaßgegenstände des du Pokoju ruchomości różne, iako

Rysopis.

- 1) Imie inazw : Józef Jan Skibiński.
  - 2) mieysce urodzenia, Warszawa:
  - 3) teraźnieysze mieysce pobytu, podług domniemania. Królestwo Polskie;
- 4) religia, katolicka;
  - 5) wiek, 41 lat;
  - 6) wzrost, 5 stóp 6 7 cali;
  - 7) włosy, ciemno-blond;
  - 8) czolo, płaskie;
  - 9) brwi, blond;
  - 10) oczy, niebieskie;
  - 11) nos, zwyczayny na końcu plaski;
  - 12) usta, zwyczayne;
  - 13) broda, blond;
  - 14) zeby, dobre;
- 15) podbrodek, nieco plaskia
- 16) twarz, owalna:
- 17) cera, zdrowa;
- 18) postać, mierna;
- 19) mowa, polska;
- 20) znaki szczególne, niewiadome.

Nadmienia się iednak że przed kilka laty złamał prawa nogę i dla tego kulawi, lecz prawie nie do pomiarkowania.

Odzież.

niewiadoma.

Bekanntmachung, In der Com- Obwieszczenie. W interesie po-Berftorbenen, bestehend in Meubles, to: sprzety domowe, suknie, posciel

Sandgerath, Rleidungoffuden, Betten i rozmaite książki teologiczne, dro und mehreren geiftlichen Buchern, offentlich gegen gleich baare Bezahlung meiftbietend verfteigert werben, wogu Raufliebhaber einlabet.

Schneidemuhl, ben 30. Oftober 1832.

Reichelt, Friedensgerichts-Ranglift.

gą publicznéy licytacyi sprzedane być maią, o czém się chęć kupuiących ninieyszem uwiadomia.

Pila, d. 30. Października 1832.

Reichelt, Kancelista Sądu Pokoju.

Meine Chegattin, Kordula geschiedene Krajeweta, ift am 31. d. M. glud: lich mit jeiner gefunden Tochter entbunden. Dies zeige ich hiermit meinen Berwandten und Freunden gang ergebenft an. Frauftadt, ben 31. Oftober 1832.

Theodor v. Dfineti, II. Protofollfuhrer des Ronigl. Inquifitoriate.

Muttion. Bierpflangen. Montag ben 12. b. M. Bormittags von 9 bis 12 Uhr und Nachmittags von 2 bis 5 Uhr werben im Bergerschen Garten auf St. Martin Do. 21. aus der Drangerie bes Gartner herrn Krause eine bedeu: tende Ungahl Zierpflangen an ben Meiftbictenden verfteigert werben.

Pofen, ben 4. November 1832.

Cafiner, Ronigl. Auftione-Commiffarine.

Bandlungs Anzeige. Die unter der Firma von Joseph Baubig bisber hier beffandene handlung, wobon der Rommerzienrath J. E. Lowe Speins ift, wird fontraftmäßig von beute unter ber Firma von "Lowe & Baudig" fo wie fruher, auch fernerhin fur gemeinschaftliche Rechnung fortgeführt. - Zugleich hort die bisher zu einigen Separatgeschaften noch fortgesehte Firma von "J. C. Lowe & Comp." fur neue Geschäfte ganglich auf, ba fich biefe mit Liquidirung alter Ungelegenheiten nur noch furge Zeit beschäftigen wird. - Dies haben wir die Ehre hierdurch zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, und und fernerem geneigtem Bobls wollen zu empfehlen. — Bromberg, ben 1, November 1832.

Joh. Carl Lowe.

Joseph Baudig.

Einem hohen Abel und hochzwerchrenden Publikum witme ich hiermit die ergebenfte Anzeige, wie ich eine Stahl-, Meffing = und Gifenwaarens Danblung hiefelbst etablirt habe, und verspreche bei bester Qualität ber Baaren die billigsten Preise zu stellen. Posen, ben 5. November 1832.

Mugust Serrmann, alten Martt- und Bafferftragen-Ede,

im Saufe ber Dabam Mu.

Bei einem Beamten in einer Kreisstadt unweit Posen ist die Stelle des Sekretairs erledigt, und unter sehr vortheilhaften Bedingungen sogleich anzutreten. Qualificirte Subjekte, die sich über ihre Kenntnisse und über ihre Führung genkigend auszuweisen vermögen, erfahren das Nähere hierüber auf mundliche oder portofreie schriftliche Unfrage bei dem Calculator Herrn Kurthalp auf dem Kinigl. Ober=Uppellations-Gerichte in Posen.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Mittwoch den<br>31. Oftober.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Freitag ben<br>2. November.                    |                                                              | Montag den<br>5. November.               |                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Riv.fgv.vf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>bis</b><br>Mtl.fgr.vf                                                                        | von<br>Mr.fgr.vf.                              | bis<br>Mr.1gr m                                              | von<br>Merkgr.vf.                        | bis<br>netr.fgr.vi.                                                       |
| Meizen der Scheffel | 1 17 6<br>1 18 -<br>- 14 -<br>- 25 -<br>1 8 -<br>1 8 -<br>1 15 -<br>1 8 -<br>1 15 -<br>1 | 1 20 —<br>1 2 6 —<br>1 9 —<br>1 10 —<br>1 2 6 —<br>1 2 6 —<br>1 2 6 —<br>1 7 6 3 20 —<br>1 15 — | 1 — — 18 — — 14 — — 25 — — — 8 — — 15 — 3 15 — | 1 2 6<br>- 19 -<br>- 16 -<br>1 -<br>1 2 6<br>- 9 6<br>- 17 6 | - 21 -<br>- 15 -<br>1<br>- 8 -<br>- 15 - | 1 25 -<br>1 5 6<br>- 17 -<br>1 7 6<br>- 9 6<br>- 17 6<br>3 25 -<br>1 20 - |